## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 24. Sonnabend, den 27. Januar 1838.

Ungekommene Fremden vom 25. Januar.

herr Probft Budginefi aus Buf, Gr. Raufm. Sider aus Magbeburg, Br. Gutab. v. Gierafzeweffi aus Lulin, I. in Do 3 Salbborf; fr. Inspeftor Gotgetreu aus Nupert, Sr. Raufm. Rohn aus Pleschen, Sr. Raufm. Laster aus Goraczin, Sr. Raufm. Licht aus Czerniejewo, I. in Do. 5 Capiehaplat; Sr. Guteb. v. Maffenbach aus Biatofoft, fr. Commiff. Stamineft aus Gora, fr. Pachter Jachimowicz aus Matatata, I. in Do. 30 Brestauerftr.; Br. Raufm. Bernife and Berlin, I. in No. 21 Bilh. Str.; Sr. Guteb. Watowell aus Rybowo, Sr. Guteb. Ggt= fiewicz aus Polen, pr. Guteb. v. Radajnefi aus Chodzio, I. in No. 41 Gerberfir.; Sr. Pachter v. Tomafjeweff aus Wierzchoein, Gr. Burgermeiffer Zimmered aus Rogafen, Sr. Ronditor Raifer und Sr. Partif. v. Podgoreff aus Samter, I. in Mo. 47 St. Adalbert; Br. Pofterpediteur Runau aus Stefgewo, Br. Sandlunge= Commiff. Beba aus Thorn, I. in Do. 3 Wilh. Str.; Br. Dachter Muller aus Smogoleborf, Sr. Guteb. v. Urbanowefi aus Durrhund, I. in Do. 15 Breitefir.; Sr. Guteb. v. Zychlinefi aus Twardowo, Frau Guteb. v. Sforzeweffa aus Ropafzewo, Frau Guteb. v. Budgifzewska aus Goschejewice, fr. Raufm. Kleemann ans Schweinfort, I. in No. 1 St. Martin; Sr. Guteb. v. Roczorowell und Sr. Partit. v. Roczorowski aus Lowecin, I. in No. 23 Ballischei.

1) Mothwendiger Verkauf. Ober-Landesgericht zu Posen. I. Abtheilung.

Das, ben Anton von Grabefischen Erben gehörige, im Samterschen Rreise belegene Rittergut Stopanowo, land-

Sprzedaż konieczna. Sąd Główny Ziemiański w Poznaniu. I. Wydziału.

Dobra szlacheckie Słopanowo, w powięcie Szamotulskim położone, sukcessorom Antoniego Grabskiego naschaftlich abgeschätzt auf 34,372 Kthir. 25 fgr. 5 pf. zufolge ber, nebst Hypothes teuschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll im fortz gesetzten Bietungstermine am 5. April 1838 Bormittags 10 Uhr an ordentz licher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Dofen, ben 6. Januar 1838.

leżące, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 34,372 Tal. 25 sgr. 5
fen, wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym
i warunkami w Registraturze, maią
być w terminie do dalszey licytacyi
na dniu 5. Kwietnia 1838 przed
południem o godzinie 10tey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych
sprzedane.

Poznań, dnia 6. Stycznia 1838.

- 2) Proclama. Auf den Antrag des Justiz-Rommissarius Mallow in Posen als Eurators der Graf Anton von Grudinstischen erbschaftlichen Liquidations. Masse, werden alle diezenigen, welche an nachbenannten, in dem Hypothekenduche der im Birscher Kreise, Bromberger Regierungs Departements belegenen Herschaft Witoslaw eingetragenen und nach der Behauptung des Justiz-Kommissarius Mallow bereits bezahlten beiden Posten, nämlich:
  - der Rubrica III. No. 21. bes gebachten Hypothekenbuchs auf Grund
    ber gerichtlichen Obligation bes Bor,
    besitzers Landraths Franz v. Krzycki vom 14. Juni 1798 für die
    Pollzei Bürgermeister Burgwebellschen Eheleute ex decreto vom 23.
    Juni 1798 eingetragenen Darlehns,
    Summa von 3000 Athler, nebst 6
    Prozent Zinsen,

Proclama. Na wniosek Ur. Mallow Kommissarza Sprawiedliwości w Poznaniu, iako kuratora massy spadkowo-likwidacyinéy Hrabi Antoniego Grudzińskiego, zapozywaią się ninieyszém wszyscy, którzy do następnie nazwanych w księdze hypotecznéy dóbr Witosławia w powiecie Wyrzyskim w Departamencie Bydgoskim położonych, zapisanych i wedle twierdzenia Ur. Mallow Kommissarza Sprawiedliwości iuż zapłaconych dwóch summ, to iest:

1) summy pod Rubr. III. No. 21. rzeczonéy księgi hypotecznéy w skutek obligacyi sądowéy byłego dziedzica Ur. Krzyckiego Konsyliarza Ziemiańskiego z dnia 14. Czerwca 1798 roku dla małżonków Burgwedell burmistrzów z dekretu z dnia 23go Czerwca 1798 r. zaintabulowanéy pożyczonéy summy 3000 Tal. wraz z procentem po 6 od sta;

2) ber auf Grund ber gerichtlichen, jedoch mit bem Hypothekenschein vom 30sten Juni 1798 und einer Quittung verloren gegangenen Obligation besselben Borbestgers vom 16. Juni 1798 für Aron Schen in Lobsens Rubr. III. No. 22. besselben Hypothekenbuchs ex decreto vom 30. Juni 1798 eingestragenen Darlehns, Summa von 2400 Rtlr. nebst 6 Prozent Jinsen,

Unspruche zu haben vermeinen, inobe=

a) die Polizei = Burgermeiffer Burgme= bellichen Cheleute,

b) beren angebliche Erben, die Wittwe Schiesme und die verehelichte Rafch, ler in Labischin und spater in Polen,

c) ber Schufzinde Aron Schen in Lob-

fo wie beren Erben, Ceffionarien, Pfanb= oder soustige Briefdinhaber, ober bie fonft in ihre Rechte getreten find, biermit aufgeforbert, in bem bagu anberaumten Termine ben 10ten Februar f. 3. Bormittags um 11 Uhr por bem Deputirten Serrn Dber,Landesgerichte-Affeffor Korner in unferem Inftruftione = 3immer perfonlich ober burch einen gefetich gu= laffigen Bevollmachtigten, wozu die bier rezipirten Juftig = Kommiffarien Serren Golg, Bogel und Schulg I. und II. in Borfchlag gebracht werben, zu erscheinen, ihre Anspruche anzumelben und bie bar= über fprechenden Urfunden und Befchei= nigungen ober sonftige Beweismittel bei=

2) summy pożyczoney na mocy sądowey lecz wraz z wykazem hypotecznym z dnia 30. Czerwca 1798 i kwitem zaginioney obligacyi tegoż byłego dziedzica z dnia 16. Czerwca 1798 dla Arona Schey w Łobżenicy pod Rubr. III. No. 23. teyże księgi hypoteczney z dekretu z dnia 30. Czerwca 1798 zaingrossowaney per 2400 Talarów, wraz z procentem po 6 od sta

pretensye mieć sądzą, a w szczególności:

- a) Ur. małżonkowie Burgwedell,
- b) tychże podobno sukcessorowie wdowa Schiesme i zamężna Raeschler w Łabiszynie, późniey w Polsce zamieszkali,
- c) żyd Aron Schey w Łobżenicy,

lub tychże sukcessorowie, cessyonaryusze prawa zastawu lub inne maiący, albo którzy w tychże prawa wstąpili, ażeby się w terminie na dzień 10. Lutego 1838 zrana o godzinie 11tey przed Deputowanym W. Koerner Assessorem Sadu Głównego Ziemiańskiego w izbie naszéy instrukcyinéy osobiście lub przez prawem dozwolonych Pełnomocników, na których im sie tu urząd swóy sprawuiących Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Goltz, Vogel, Schulc I. i II., przedstawiaia, stawili, pretensye swe podali, i na udowodnienie tychże dokumenta, zaświadczenia lub inne dogubringen, wibrigenfalls fie mit ihren etwanigen Unfpruchen an bie Graf Unton v. Grudginefifche erbichaftliche Liquida= tions = Maffe und die beiden Sypothefen= Forberungen von 3000 Rthfr. und refp. 2400 Rthir, nebft Binfen werden praffubirt, ihnen beshalb ein ewiges Stills fcweigen auferlegt, Die erwähnten Do= ften im Spothekenbuche geloscht und bie Deligationen bom 14. Juni 1798 und vom 16. Juni 1798, fo wie bie bagu gehorigen Soppothefen = Scheine, werben amortifirt werden.

Bromberg, ben 5. Dfober 1837. Ronigl. Dber = Landes = Gericht.

wody złożyli, w razie przeciwnym bowiem z swemi pretensyami do massy spadkowo-likwidacinév Hrabi Antoniego Grudzińskiego i do summ hypotecznych 3000 Tal. i resp. 2400 Tal. wraz z procentami prekludowani i im względem takowych wieczne milczenie nakazane będzie, rzeczone summy zaś w księdze hypotecznew wymazane i obligacye z dnia 14go Czerwca 1798 r. i z dnia 16. Czerwca 1798 r. wraz z należącemi do takowych wykazami hypotecznemi amortyzowane zostaną.

Bydgoszcz, dnia 5. Paźdz. 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański.

## 3) Mothwendiger Berkauf. Land= und Stadtgericht gu Schonlanke.

Die in ber herrschaft Behle bei Schon= lante belegene fogenannte Polnifche Dub= le nebst Zubehor, abgeschatt auf 5147 Athlir. 20 fgr. zufolge ber, nebst Sypo= thekenschein und Bedingungen in ber Regiffratur einzusehenden Zare, foll am 2. Mai 1838 Vormittags 10 Uhr an or= bentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt werden.

and the country was a few arts of the contract of the contract

have predicted the over the general policy of the state of the state of the state of the Commen derr Consign Stemeternilles also Annound, Labour executing man inne so-

## Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Trzciance.

Młyn tak nazwany Polski w maiętności Bialskiéy pod Trzcianką położony, wraz z przyległościami oszaco. wany na 5147 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2. Maja 1838 przed południem o godzinie rotéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

end sid which editions in a contract the

4) Bekanntmachung. Die unbe-

1) bes zu Jarvein im Jahre 1803 verftorbenen Probstes Felix v. Madalinsfi, deffen Nachlaß 23 Athle,

beträgt;

2) bes Schiffers Friedrich Dullin aus Konin und des Schiffers Gottlieb Dullin, der sich zu dem eirea 60 Rthlr. betragenden Nachlasse des Ersteren, welcher im Jahre 1823 auf der Warthe bei Neustadt a/W. verstorben ist, als Eigenthumer gesmeldet hat;

3) der im Jahre 1830 in Pleschen versiorbenen Wittwe Gladasch Magdalena geborne Artel, namentlich die Kinder ihrer Schwester, verehelichten Kurczewska und in specie der Beronika verehel. Grzekorkiewicz,

(ber Nachlaß beträgt 80 Athlie.) werden hierdurch vorgetaden, in dem auf den 1 sten Juli 1838 vor dem Hern Affestor Heinz früh 10 Uhr in unfermInstruktions-Zimmer anstehenden Termine zu erscheinen und ihre Eigenthumsoder sonstige Unsprücke anzumelden.

Melbet sich kein Erbe, ober wenn die sich Melbenden ihre Legitimation nicht führen, so werden die Nachlässe als herrenlos dem Fiskus zugesprochen werden.

Pleschen, ben 7. August 1837.

Ronigl. Preuß. Land = und Krol. Stadtgericht.

Obwieszczenie. Sukcessorowie nieznajomi:

1) zmariego w Iarocinie w roku 1803 Proboszcza Felixa Madalińskiego, którego pozostałość

23 Tal. wynosi,

2) Szypra Fryderyka Dullin z Konina, zmarłego w roku 1823 na Warcie pod Nowém Miastem i szypra Bogumiła Dullin, który ostatni do pozostałości pierwszego, wynoszącą około 60 Tal. iako właściciel zgłosił się.

3) zmarléy w roku 1830 w Pleszewie wdowy Magdaleny z Arletów Gladasch, a mianowicie dzieci siostry iéy zamężney Kurczewskiey, w szczególności Weroniki zamężney Grzegorkie-

wiczowey.

(Pozostałość wynosi 80 Tal.) wzywaią się ninieyszém, ażeby w wyznaczonym na dn iu t. Lipca 1838 przed Deputowanym Ur. Assessorem Heinz w izbie naszéy instrukcyjnéy terminie zgłosili się, i praw swych lub inne iakie pretensye zameldowali.

Skoro żaden nie zgłosi się sukcessor lub zgłaszający się legitimacyą niewyprowadzą, wtenczas takowe pozostałości, iako nie maiących właściciela fiskusowi przyznane zostaną.

Pleszew, dnia 7. Sierpnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 5) Wiktalvorladung. Ueber ben Nachlaß der Joseph und Helena Lachodis schen Eheleute ist unterm 17. Marz c. der erbschaftliche Liquidations- Prozeß ersöffnet worden, Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche sieht am 12 ten Februar 1838 Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Land- und Stadtgerichts- Affessor v. Nasinski im Partheien- Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart und mit seinen Forderungen nur an daszenige, was nach Befriedigung ber sich meldenden Gläubiger von ber Masse noch übrig bleis

ben follte, verwiesen werben.

Schrimm, am 10. Oftober 1837. Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

Zapozew Edyktalny. Nac pozostałością Jozefa i Heleny małżonków Łachockich, otworzono pod dniem 17. Marca r. b. process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 12go Lutego 1838 o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Rasińskim Assessorem Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych

wierzycieli pozostało.

Szrem, dnia 10. Paźdz. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

6) Ediktal: Citation. Bon dem unterzeichneten Gerichte werden die unsverehelichte Auguste Christiane Bawilosses, Tochter des zu Kröchlendorst im Jahre 1833 verstorbenen Kammerdieners Johann Jacob Bawilosses, und laut väterlichen Hausbuches am 25. December 1788 zu Berlin geboren, welche üdrigens im Jahre 1812 mit den Franzosen nach Rußland gegangen sehn soll, ingleichen event. deren unbekannte Erben hierdurch vorgeladen, sich spätestens am 17. No vem ber 1838 Bormittags 11 Uhr bier in Prenzlau (Wilhelmsstraße No. 243) persollich, oder durch gesesslich zulässige Bevollmächtigte, wozu man ihnen den Herrn Justiz-Commissarius Boots hieselbst vorschlägt, zu melden; im Fall ihres Ausbleidens aber zu gewärtigen, daß die Verschollene für todt erklärt, ihre etwanigen unbekannten Erzben mit ihren Ansprüchen ausgeschlossen, und das in unserem Depositorio verwaltete Vermögen der ersteren, entweder den sich legitimirenden Erben, oder aber eventuell als herrenloses Gut dem Fiscus zuerkannt werden wird.

Prenglau, den 20. December 1837. Ablig von Arnimsches Patrimonialgericht über Rrochtenborff.

Muf ber Strafe von Dofen nach Pubewits find bei einer geftrigen Reife in einer, in boppelten Dapieren eingewickelten Rolle, und folgende Gegenftande enthaltend, verloren gegangen, bor beren Unfauf Gebermann gewarnt und bem ehrlichen Finder eine, bem Betrage angemeffene Belohnung quaeff: dert wird. Der Berluft beffeht in 19 Stud neuer Coupons-Bogen, 64 Stud Frb'or. in Golde, o Rthlr. 21 Ggr. Courant und biverfen, unten verzeichneten Dopieren.

| No.                                 | No.                                                                           | G u t.                                                                                                                 | Areis.                                                                                                      | Um. No.                                                                                                             | Summa,                                                                                         | Termin.                                                                                                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 18<br>228<br>35<br>28<br>29<br>43<br>432<br>335<br>240<br>22<br>30<br>41<br>7 | Borzęciczki bto. Chalawy Dobramysl bto. Faragniewice Kurnik bto. bto. Rorzewy Lubowo bto. Mobliszewo Neustadt Niemczyn | Arotoschin bto. Schrimm Fraustadt bto. Rosten Schrimm bto. bto. Oto. Pleschen Gnesen bto. Dieschen Bagrowis | 3458<br>2123<br>3276<br>9554<br>9555<br>3528<br>1977<br>4210<br>4115<br>2201<br>10117<br>4959<br>3851<br>58<br>5029 | 1000<br>50<br>1000<br>25<br>100<br>100<br>50<br>100<br>50<br>1000<br>50<br>1000<br>500<br>1000 | 1sten Januar 1838 bto. bto. bto. bto. 1sten Juli 1837. 1sten Januar 1838 bto. bto. bto. bto. bto. bto. bto. bto. |
| 16<br>17<br>18<br>19                | 75<br>54<br>34<br>70                                                          | Pawlowice<br>Swigtfowo<br>Zielenice<br>Zurawie                                                                         | Frankabt<br>Weggrowig<br>Wreschen<br>Schubin                                                                | 4263<br>5102<br>4807<br>4457                                                                                        | 100<br>100<br>100<br>100<br>25                                                                 | bto. bto. bto. bto. 1sten Juli 1837                                                                              |

19 Stud bier fpecificirte neue Coupons-Bogen. 64 Stud in 32 boppelte Louisd'or in Golbe.

Dofen ben 25. Januar 1838.

3. Bittomsti, Breiteftrage Do. 17.

<sup>9</sup> Rthlr. 21 Sgr. in 7 Stud ganzen Thalern und 2 Rthl. 21 Sgr. kleines Courant. 1 Quittung ber Konigl. General-Commission hier über 141 Rthlr. 20 Sgr. 5 Pf.

<sup>4</sup> Liften ber bieber verlooften Pfandbriefe.

8) Schaafvieh = Berfauf. In ber mir zugehorenden StammeSchaferet, tego r. b. bedzie w moiéy owczarni fteben 60 Stud Bode, pon ber ebelften Race, hober Feinheit und bem größten Wollreichthum, jum Berfauf, und beginnt folcher mit bem 1. Februar c. Cben fo Schaafe abzulaffen. Die Gesundheit ber heerde ift vorzüglich.

Parchwitz in Schleffen ben 15. Januar 1838.

Mentel, Ronigl. Umterath.

Sprzedaż owiec. Od dnia 1. Luzarodowéy 60 tryków na sprzedaż, odznaczających się przez bardzo cięką i nabitą welnę. Mam także do zbycia 400 maciorek zdatnych do find noch 400 Stud Bucht = Mutter= przychowku, i nadmieniam, it moie owce zupełnie są zdrowe.

Parchwic w Szlasku dnia 15. Sty-

cznia 1838.

Mentzel, Król, Amerat.

Beachtenswerthe Ungeige. men gablt bie bochft moglichften Preife:

Rur Rlees, Grads und Garten : Saas bie Saamenhandlung Gebr. Muerbach in Dofen.

Unfern Gonnern und Freunden beehren wir und borlaufig ergebenft angu-10) zeigen, daß wir jum 24. Februar b. J. im Hotel de Saxe ben zweiten Ball arrangiren werben. Pofen, ben 25. Januar 1838. Pranbyleti. Freundt,

ten Abergin und 2 Ribl. 24 Cor. Urlines Courant.